# Hanging Hamphoot.

No. 177.

Montag, den 1. August.

Das "Danziger Dampfboot" erscheint täglich Nachmittags 5 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Kesttage. Mit Ausnahme der Sonn- und verlage. Abonnementspreis hier in der Expedition Portechaisengasse No. 5. Voo Duartal 1 Thir. — Hiesige auch pro Monat 10 Sgr.

1864.

85fter Jahrgang.

Inserate, pro Petit. Spaltzeile 1 Sgr. werden bis Mittags 12 Uhr angenommen.

In serate nehmen für uns außerhalb an: In Berlin: Reiemeyer'sCentr.-Iigs.- u. Annonc.-Büreau. In Beipzig: Ilgen & Fort. H. Engler's Annonc.-Büreau. In Breslau: Louis Stangen's Annoncen-Büreau. In Hamburg-Altona, Frankf. a. M. haasenstein & Vogler.

# DANZIGER DAMPFBOOT.

Das Abonnement pro August Und September beträgt hier wie auswärts 20 Sgr.

Auswärtige wollen den Betrag direct an unsere Expedition fr. einsenden. Riesige können auch pro August mit 10 Sgr. abonniren.

# Celegraphische Depeschen.

Bet Großfürft Konftantin ift mit seinem Sohne Ricolaus nach Thüringen, der Sohn des Kaisers, jungen nach Schwalbach abgereift. Die beiden Ende Broßfürsten Nicolaus und Alexis werden zu Ende Enbe ber nächsten Woche in Travemunde zurückerwartet ber nächsten Woche in Ltavemanne ins dwischen verbleibt.

Der frühere Finangminifter Etaterath Fenger ist heute aus Kopenhagen hier eingetroffen und reist Rachmittags 5 Uhr weiter nach Wien.

Samburg, Sonntag 31. Juli, Borm. De Berlingete Tivende" theilt in ihrer gestrigen Besitze mit, die Regierung sei noch nicht im ber Mestemmter Machrichten von einer Berlängerung ber Machrichten von einer Berlängerung Baffenruhe ober beren Umanberung in einen Baffenfuhe oder beren Umanverung in muthundlichten, aber sie habe boch begründete Bernuthung, daß eins von beiden eintreten werbe.

bei Gelegenheit ber Abrestebatte, daß hoffentlich binnen wenigen Tagen Resultate von ben eingeleiteten Unterhandlungen zu erwarten seien und hielt aus diesen Gungen zu erwarten feien und hielt aus ichlossen, die Berhanblung aufzuschen.
Der Gesepentwurf über die Staatsanleihe ging ohne Behotte

ohne Der Gesetzentwurf über Debatte zur zweiten Lesung. Ultona, Sonntag 31. Juli, Morgens. "Schleswigsche Berordnungsblatt" enthält eine Berfügung ber Civilcommissare, nach welcher ber Unterricht ber Givilcommissare, in Sabersleben in Unterricht in ber Gelehrtenschule in Habersleben in beutscher Giber benischen foll; die danische beutscher Sprache ertheilt werden soll; die danische Sprache for wesentlichsten Lehrgegen= Sprache foll jedoch einer ber wesentlichsten Lehrgegen=

Ropenhagen, Sonnabend 30. Juli. Beute Ropenhagen, Sonnabend 30. Jun. in Boloe machmittag fand unter bem Borfit bes Königs in Boloe mintag fand unter bem Borfit bes Königs Folge eines gestern aus Wien eingetroffenen Telegramms eine Staatsrathfigung ftatt.

Bie bestimmt versichert wird, find bie Entlassungsgefuce beg Juftigminifters Mulger und bes Cultusministers Justizministers Mulger und ver Queber 3 wehl vom Könige angenommen und ber Dhern 3 wehl vom Könige angenommen und ber Dberstaatsanwalt und Landtagsabgeordnete Bom-barb dum Juftizminister, ber Negierungspräsivent worden.

Berr v. Bien, Sonnabend 30. Juli. Gaftein. Bismart geht heute mahrscheinlich nach Gastein.

theilt mit, bag bie für gestern anberaumt gewesene Konferend wegen Mangel an Borlagen auf heute vertagt worden ift worben ist. Die Berzögerung liege in ber Schwietigkeit ber telegraphischen Berbindung.
In den, Sonnabend 30. Juli, Abends 9 Uhr.
fenruhe bis zum 3. August verlängert worden.

- 31. Juli. Beute hat abermals eine Konfereng-

fitung stattgefunben.

- In der heutigen französischen Ausgabe ber "Generalkorrespondenz aus Desterreich" heißt es: Aller Boraussicht zufolge dürften längstens binnen 48 Stunden bie Friedenspraliminarien und bemnachft ein Baffenstillstand unterzeichnet fein.

Trieft, Connabend 30. Juli. Mit ber Ueberlandpost eingetroffene Berichte melben, bag bie Seibenernbte in China unter ber vorjährigen, in Japan bagegen reichlich ausge-

— Aus hongkong wird vom 13. Juni gemels bet, daß die von ber "Gazelle" genommenen banischen Schiffe "Caroline" und "Catharina" freigesprochen worden find und jest unter preußischer Flagge fegeln; ber Schooner "Falf" ift bagegen verfauft morben.

Baris, Sonnabend 30. Juli.

Ein von Paulin Limaprac unterzeichneter Artifel im "Conftitutionell" tonftatirt die Umftimmung ber öffent= lichen Meinung in Deutschland gegen Breugen und Defterreich, weil biefe Machte, indem fie ihre Politit modifiziren, Die Competeng bes beutichen Bunbes in Betreff ber ichlesmig-holfteinschen Erbfolgefrage nicht mehr anerkennen und das weise und billige Prinzip nicht respektiren, daß man keine politische Frage ohne Mitwirkung der dabei betheiligten Parteien in Ordnung bringen dürfe. Deutschland — sagt der Artikel — sieht mit Mißfallen und Unruhe, wie die Kabinette von Wien und Berlin sich von benjenigen Bebingungen losfagen, bie allein geeignet find, eine ernstliche Lösung ber schleswig-holfteinschen Frage herbeizuführen und ein Wert zu schaffen, beffen Existeng Dauer verspricht.

London, Freitag 29. Juli. Das Parlament ift vertagt. — Die Königin bebauert in der Thronrede die fruchtlosen Bemühungen um ben Frieden und hofft zuversichtlich auf die Berftellung beffelben in Nordeuropa. Die Abtretung ber jonischen Infeln fei mit Benehmigung berjenigen Mächte vollzogen, welche ben Traftat unterzeichnet Gine Ausgleichung zwischen bem Fürften Cufa und ber Pforte fei burch England, Defterreich Frankreid, Breugen und Rugland erzielt. Die Ronigin bedauert fchlieflich bie Fortbauer bes ameritanifchen Burgerfrieges und erflart an ber bisherigen

Meutralität festhalten zu wollen.
— 30. Juli. Der Dampfer "Affa" hat Newsporter Nachrichten bis 21. b. in Cork abgegeben. — Prässbert Lincoln hat 500,000 Freiwillige einbes rufen. Wenn biefelben nicht vor September b. 3. rusen. Wenn bieselben nicht vor September b. 3. vollständig gestellt sind, so soll eine Konskription einstreten. — General Sherman hat sich Atlanta (in Georgia) bis auf 10 Meilen genähert. — "News-York Heralb" und "News-York Times" versichern, Greebh und Hah hätten als Vertreter Lincoln's mit Diplomaten ber Konföberirten mehrere Be-fprechungen über Friedensunterhandlungen in Canada gehabt. Der neue Sefretar bes Schates Feffen-ben will eine Nationalanleihe ausschreiben.

## Berlin, 30. Juli.

Unmittelbar mit bem befinitiven Abichluß bes Rrieges follen nach ber "Boff. Big." mehrere Mili-tair-Rommiffionen gebilbet werben, um auf Grund ber in bem bestandenen Feldzuge gemuchten Erfahrungen hervorgetretenen Erscheinungen bie bisherigen Einrichtungen und Rormen ber einzelnen Dienftzweige ber Urmee einer Brufung ju unterziehen und geeig- gehorten, gurudguerhalten.

neten Falls Borfchläge gur Berbefferung berfelben zu formiren und einzureichen. Namentlich wird in Sinficht ber Ausruftungs-Menberungen in ber Armee fo verfahren merben, in Bezug welchen Bunftes betanntlich bereits auf bem Rriegsschauplate umfaffenbe Berfuche ftattgefunden haben. Nicht minder foll auch das gesammte Kriegsheilwesen und ganz besonders ber Kranken- und Berwundeten-Transport sowohl aus bem Lager und bom Schlachtfelbe, wie auf der Ci-fenbahn, zum Gegenstande der Berathung einer Kommission bestimmt sein. Ueber die Erfahrungen vor ben großen verschanzten feindlichen Stellungen Dannemert, Duppel, Alfen und Friedericia, und bie Rudwirlung ber bort gemachten Erfahrungen auf unfer eigenes Festungsfustem ift übrigens, foviel bavon in bie Deffentlichkeit gedrungen, fchon gleich nach bem Falle von Düppel und Friedericia eine besondere Fach-Kommission eingesetzt worden. Doch bürften bie Resultate biefer Berathungen nur nach und nach eintreten, ba ber Roftenpunkt bei ber Mannigfaltigkeit ber hervorgetretenen Bedurfniffe bie Ausführung ber etwa beschloffenen Reformen und Aenderungen boch immer nur in langfamer Folge geftatten wirb. Das Gleiche gilt auch für die neue Organisation ber Artillerie, hinsichts welcher nach ben neueren fpeziellern Mittheilungen ausdrücklich bestimmt worden ist, daß beren Ausführung nur nach Maßgabe der dafür disponiblen Etatsmittel, bezüglich der Fertigstellung des dasur vorhandenen Materials und der zu modi= fizirenden Dienstinftruktionen und Bermaltungevor= fchriften zu bewirken ift, und bag bemgemäß bie Berftartung ber Festungeartillerie um 16 Rompagnien in 4 Abtheilungen erfolgen, Die etatemäßige Unftellung von 9 Festungs-Artillerie-Regiments-Kommandeuren und bie Uebertragung ber an biese zu vertheilenden Befchäfte ber bisherigen Artillerie-Festungeinfpektionen aber vorläufig noch gang ausgesett bleiben foll. Rur bie zur Bollendung ber Organisation ber Artillerie erforderlichen technischen Dagnahmen und bie Bearbeitung ber burch bie Reorganisation beabsichtigten Berfonal-Beränderungen, fowie bie neue Ctatirung ber ermachfenben Mehrausgaben und bie Aufftellung einer neuen Dienftinftruktion follen fo febr als möglich befchleunigt werben.

schleunigt werben. (Boff. 3.) Das Lübed benachbarte holfteinische Dorf Sufel wurde am 26. b. M. von einer furchtbaren Mindshraut beimgefucht. Bei fonst völliger Windebraut beimgefucht. Bei fonft völliger Binbftille erhob fich gegen 5 Uhr Nachmittags von Sübweften eine Bindhofe und gog mit folder Be-walt in norböftlicher Richtung über bas Dorf, bag walt in nordöstlicher Richtung über das Dorf, daß die ftärksten Sichbäume abgerissen, Obstbäume, die Wurzeln nach oben, fortgeführt und sieben Häuser arg beschädigt wurden. Das Pfarrhaus ist fast ganz ruinirt, mehrere acht= bis zehnjährige Kinder wurden über achtzig Schritte weit geschleubert und schwere Stämme über Heden und Mauern gehoben. Die gräßlichste Berwüstung bezeichnet den Weg, den die Windhose genommen hat die Windhofe genommen hat.

Riel, 29. Juli. Dem Bernehmen nach beginnen jetzt wieder, um für alle Fälle gesichert zu sein, die Märsche gegen Norben. Wir hören, daß das hier garnisonirende Bataillon des 48. Regiments schon beute oder morgen früh dahen abgehen wird. Es bleibt bann bie gewöhnliche Besatung noch zurud. Die eroberten Schiffe ber hammerschen Flotille sind hier nicht angefommen. Dem Bernehmen nach haben bie Berzogthumer Aussicht, die barunter befindlichen Kreuzzollsahrzeuge und Fahrzeuge, welche bem Lande

Tonbern. Das "Tonbernsche Intelligenzblatt" von heute enthält folgende Bekanntmachung: Der Herr Präsident Freiherr v. Zedlit hat mich beauftragt, der Bürgerschaft zu erklären, daß sein neulicher Empfang in dieser Stadt ihn zwar sehr überrascht, aber auch sehr erfreut habe, und beehre ich mich, diesen Auftrag hierdurch zu erfüllen. M. Bleicen, Tondern, den 26. Juli 1864. Bürgermeister. Baris, 27. Juli. Die französische Regierung

Baris, 27. Juli. Die französische Regierung ist tros aller beruhigenden Erklärungen, welche neuerdiugs über die Bolitik des Kaisers in Umlauf gesetzt sind, volkommen entschlossen, sich keinerlei Gelegenheit entschlüßen zu lassen, um ihren Einsluß nach allen Seiten hin zu stärken. So hat es namentlich jetzt den Anschein als hoffte man in offiziellen Areisen die Rendsburger Angelegenheit in diesem Sinne ausunzen zu können. Dies ist namentlich bei einer heute stattgehabten Unterredung zwischen den von Trouville hereingekommenen Grafen v. d. Golz und Kürsten Metternich einerseits und Herrn Droupn de Lhups andererseits zu Tage getreten. Herr Droupn de Lhups andererseits zu Tage getreten. Herr Droupn de Lhups die französische Regierung sich bei dem Rendsburger Conslicte keineswegs auf Seiten der preußischen Anschauungen stellen könne und daß er, Droupn de Lhups, sich für verpflichtet erachte, darauf ausmerksam zu machen, daß die französische Regierung das Borgehen Preußens für eine Beeinträchtigung der Rechte des Bundestags auffasse.

Lond on. Je weiter die Erndte vorschreitet, besto betrübender lauten die Berichte. Die noch immer anhaltende Dürre hat die Hoffnungen auf eine Durchschnittsernte so vollständig vereitelt, daß bereits alle Lebensmtitel, namentlich Fleisch, Milch, Butter und Brod im Preise gestiegen sind.

### Lotales und Provinzielles.

Dangig, ben 1. Auguft.

— Im Auftrage bes herrn handelsministers ist folgende Depesche an die herren Borsteher der Raufmannschaft hierselbst eingetroffen: "Die Waffenruhe ist dis zum 3. August 1 Uhr früh verlängert."
(Eine Depesche gleichen Inhalts jedoch ohne Angabe der Stunde, erhielten wir gestern Nachts aus Wien und theilten dieselbe einem Theile unserer Leser gestern früh zwischen 6—7 Uhr durch ein Extrablatt mit.)

— Das gestrige prachtvolle Sommerwetter hatte halb Danzig zu den Thoren hinausgesockt; vornämlich waren die Seebäder überfüllt, und auch heubu de konnte der Gäste Zahl nicht beherbergen; denn dort hatte sich außer dem gewöhnlichen Sonntagspublikum noch der Gesellenderein mit seinen Familiengliedern versammelt. Ein frohes Beieinandersein, zur Abwechselung Preikschießen, Bootfahrt, Regelschub und Waldpromenade hielten die Theilnehmer die spät Abends beisammen. Zwei Dampfboote waren nicht im Stande, die Besucher aufzunehmen, und ganze Schaaren zogen zu Fuß längs der Weichsel zurück, welche Bruppen zwischen dem aufgetbürmten Ernteigen Polens und den um die Kochheerde sitzenden Saxmaten durch bengalische Flammen von den Schissen aus beleuchtet wurden

Sarmaten durch bengalische Klammen von den Schiffen aus beleuchtet wurden.

— Gestern fand in Dirs chau im sestlich geschmückten Garten des Herrn Enst ein Schauturnen statt, zu welchem sich eine große Anzahl Danziger Turner beider Bereine, Elbinger, Marienburger und Stargardter, eingesunden hatten. Die Gäste wurden auf dem Bahnhose mit einem dreimaligen Tusch empfangen und marschirten dann, begleitet von einer großen Menge Publisum, wohlgeordnet in Reih und Glied unter den Kängen der Musst durch die bestaggten Straßen nach dem oben genannten Garten. Daselbst angelangt, wurde ein frugales Mitragsbrod eingenommen und trat eine Pause die Aucht ein Turnerlied, dann folgte eine feierliche Ansprache von einem Vorstands. Mitgliede des Dirschauer Männer-Turnvereins, dann wurden von sammtlichen Turnern Freißbungen ausgesührt, dann folgte ein Riegenturnen an allen Gerätben und ein Kürturnen, welche sich eines großen Beisalls zu erfreuen batten. Der Schluß wurde durch Gesang und eine frästige Rede des Borsißenden des Danziger Turn- und Kechtvereins, in welcher derselbe das Turnen näher auseinandersetze und den Bewohnern Dirs daus für die freundliche Aufnahme ein donnerndes Gut Geil brachte, in welches alle Säste einstimmten. Der Rest des Abends wurde mit Concert, einem Quartett des Abends wurde mit Goncert, einem Quartett des Dirschauer Gesangvereins und fröhlichem Jusammensein die zumer dem Trompetenschall nach dem Bahnhose ging und die Turner von allen Anwesenden Lurnvereine nach Often und Westen unter den herzlichsten Ausschles zussen das dann den den Ausgeschen und besten und Westen und Westen unter den Kurnvereine nach Often und Westen unter den herzlichsten Ausschles zussen das dann den den Ausgeschen Eurnvereine nach Often und Westen unter den herzlichsten Ausschles zussen das dan und eine Kurnvereine nach Often und Besten unter den herzlichsten Ausschles zussen das dan unter den Besten unter den herzlichsten Ausgesche

muroen, die dus Dumpfleg den herzlichsten Abschiedsrufen davon trug.

— Deute früh wurde in dem Stadtgraben vor dem hoben Thore eine mannliche Leiche aufgefunden. Bis dahin wurden dergleichen Leichen fogleich von dem Todtenwagen des städtischen Lazareths abgeholt; unter den jesigen Berhältnissen soll die dortige Aufnahme verweigert werden.

den sesigen Verhältnissen soll die dortige Aufnahme verweigert werden.
— In der Racht vom 6. jum 7. Juni d. 3. ift die Eigenthümerin Gelene König zu Eakendorf, Kreis Marten burg, mittelft gewattsamen Einbruchs, nachdem sie zu Boden geworfen, am halse gewürgt und in eine Kammer gestogen, beraubt und ihr im Ganzen 24 Thr. in Thalerstüden und Courantgeld und eine silberne dreigehäusige altmodische Taschenuhr gestohlen worden Es soll dieser Raub nach der Aussage der 2c. König mindestens von 6 Personen, von denen 3 in das Haus gewesen sind, ausgesührt worden sein. Die Königliche gewesen sind, ausgesührt worden sein. Die Königliche Regierung hat nun eine Belohnung von 50 Khrn. dem jenigen zugesichert, welcher die Thäter ermittelt und dergestalt zur Anzeige bringt, das ihre Verhaftung und gerichtliche Bestrafung veranlaßt werden kann.

Sumbinnen, 29. Juli. [ProvinziallehrerBerfammlung.] Gestern um 8 Uhr Morgens wurde
die Previnzial - Lehrer - Versammlung fortgesett. Den
ersten Bortrag hielt hr. Lange aus Schmulken "über
die Fortbildung der Bolksschulkehrer." Der mit Kleiß
und Einsicht ausgearbeitete Bortrag fand allgemeinen
Beisall. — Aus dem Jahresbericht des hrn. Frischbier
"über den Pestalozzi - Verein sür tie Prodinz Preußen"
entnehmen wir Folgendes: Die Zahl der Mitglieder beträgt 3313, unterstügt wurden 314 Waisen mit 1311 Ihst.
15 Sgr. Das Vereinsvermögen ist auch durch literarische
unternehmungen vergrößert worden, besonders durch die
herausgabe der billigen Beihnachts. und Keusakswünsche,
es dwurden zu Weihnachten 1863 — 41,500 Eremplare
mit einem Reinertrage von 140 Ihr. 5 Sgr. 9 Pf.
verkauft. Die Jahreseinnahme betrug (incl. Bestand
vom vorigen Rechnungssahr 3261 Ihr. 17 Sgr. 9 Pf.,
bie Ausgabe 2152 Ihr. 20 Sgr. 5 Pf., so daß ein
Bestand von 1108 Ihr. 27 Sgr. vorhanden ist. Die
Summe von 400 Ihr., gestossen dem Borstande des
Pestalozzi - Bereins besonders verwaltet und ein Lehrerjohn allährig aus den Insen unterstügt werden. —
Mach einer viertelstündigen Pause wurde die Erzänzungswahl des Provinzial-Aussichasse vorgenommen und dann
bei der schon so sehr vorgeschrittenen Zeit nach Zurüdziehung der übrigen Borträge der lepte Bortrag "über
den Schreib-Lese Unterricht" von hrn. Blank aus Marschsiehung der übrigen Borträge ber lepte Bortrag "über
den Schreib-Lese Interricht" von hrn. Blank aus Marschsiehung der Weiselse klustersicht" von hrn. Blank aus Marschsiehung der Weiselse klustersichten Beit nach Zurüdziehung der Weiselse klustersichten Beit nach Zurüdziehung der Bestämmlung um Luhr entsassen
der Stadt Gumbinnen sür die freundliche Aussassen
der Steptenbigung der Geschiefte vereinigten sich der Wittglieder
der Berfammlung zum gemeinschlen Mittagsessen
theils im D

# Gerichtszeitung.

Berlin, 30. Juli. Geitern frih ift das Todesnrtheil, welches das Stadischwurgericht gegen die Wittern
Knothe und den Maurergeschen Stein mann ertassen is dat hurch die Sand des Scharfrichters kein del vollstreckt worden. Die beiden nunmehr vor ihrem böheren Richter worden. Die beiden nunmehr vor ihrem böheren Richter ischenden Personen hatten in der rassinitrissen, heimikenden Personen hatten in der rassinitrissen, heimikendischen Beise den Kacbenfabrikanten Knothe, den Sheimilichseit eines alten hässlichen Weibes war das Motiv 
Jur That gewesellen die Knothe, eine im Jahre 1815 gedorene, kleine halbverwachsene mit einem großen Krops 
verunzierte Person, hatte den bei ibrem Mann in Schlaffielle liegenden und im Jahre 1836 gedorenen Maurergesellen Steinmann, durch ihre sinnlichen Begierden angestachelt, zum Eheruch, und demnächt zur Theilnahme 
an der Ermordung ihres Mannes derführt, sie hatte, 
nach dem allerband kindische Spmpathien den Tod desselben nicht herbeigesührt hatten, monatesang mit ihrem 
Gellebten nach Gistskahlt hatten, monatesang mit ihrem 
Gellebten nach Gistskahlt, zu Arsenist, das ihr Satte 
zur Karbebereitung gebrauchte, gegriffen und dies Gists 
dies Alles aber nichts half, zu Arsenist, das ihr Satte 
zur Karbebereitung gebrauchte, gegriffen und dies Gists 
den Arzt, der den Todtenschen gestenlich beit Ander 
keilebten nach Geschlicht. Als die Erminalpolizei durch 
den Arzt, der den Todtenschen ausgestellt hatte, auf das 
Berbrechen ausmertsam murde und in die Mohnung der 
Matr, der den Todtenschen ausgestellt hatte, auf das 
Berbrechen ausmertsam murde und in die Mohnung der 
Matr, der den Todtenschen ausgestellt hatte, auf das 
Berbrechen ausmertsam murde und in die Mohnung der 
mar. Erst eine ansonyme Denunctation brachte die scheiden 
den Arzt, der den Todtenschen ausgestellt hatte, auf das 
Berbrechen ausmertsam murde und in die Kositnissen 
Geschändische ein das er, um die seinen Beröhlung 
der erbleicht auf dem Sopha beim Krühflüßend. 
Er erbleichte sichtlich, man verbla

fich hunderte von Menichen vorgestern Nachmittag 6 Uhr auf dem Molfenmarkt versammelt hatten, um Abfahrt der Marder bei ber Der bei wur 6 Uhr auf dem Molkenmarkt versammelt hatten, wurd. Abkahrt der Mörder beizuwohnen. Steinman wurd. Juerst abgeführt. Als die Knothe die Menschenmenge sah, zuerst abgeführt. Als die Knothe die Menschenmen es schiede ihre Abkahrt erwartete, verlor sie auf einen Moment welche ihre Abkahrt erwartete, verlor sie auf einen Moment die Kassung und knickte zusammen, aber es war das and nur ein Moment. Auf dem Wege zum Zellengesänglis, war die Knothe schwaßbakt, wie immer. Sie erzählte, war die Knothe schwaßbakt, wie immer. Sie erzählte, daß sie zusrieden mit ihrem Schicksal seit und sich darus daß sie zusrieden mit ihrem Schicksal seit und sich darus sie erzählten, daß sie zusrieden mit ihrem Schicksal seit und sie erzählten bei sie in ihrem 16. Jahre nach Berlin gekommen, seit sie in sich gegangen und habe auß der Viellen geschwaßen. Der siehen geschwaßen gewesen, seit den letzten zwei Zum Ueberzeugung geschöpft, daß nur der schmaße Beg dim und werschen geschwaßen. Steinmann Dimmel führe. Ueber die Hinrichtung der Meyer alten Berlinern noch wohlbekannt — ber sie beigewohnt, ließ sie sich umftändlich aus, wie diese Mörderin auf Kubhaut einhergeschleift und wie sie die einzelnen Schläse mit dem Rade erhalten. Ihr gefte die einzelnen Schläse mit dem Rabe erhalten. Ihr gebe es, so saste fie, besser, mit dem halse werde der henter schon fertig we nur wegen ihres Aropfes sei sie bange. Am Zellengefangnisses reichte sie den Beamten die hat sie, both is det der Gineiten Bellengefängnisses reichte sie ben Beamten die hande, bat sie, doch ja bei der hinrichtung zugegen zu gebe wir ile sich überzeugten, daß sie standhaft zum Icht wenigsten der Handbaft zum Icht wenigsten der Glubr batten sich wenigsten 300 pf sonen auf dem hinrichtungsplaße eingefunden. 6 Uhr erschien die Anothe, am Arm des Stadtsonis predigere Eichler, in der Thür des Zellengefängsis verdigere, in der Thür des Zellengefängsis dem sie die Wenge, durch welche sie stellengefängsis, dem sie die Wenge, durch welche sie streiten mußte, sah. Ebenso blisste sie den Schaft war ihr Plick, sah welche sie dreiten mußte, sah. Ebenso blisste sie den Schaft werden ein der Seite an, als dieser sie ankassen wollte. Sie wieder, betete mit dem Prediger, bestieg dann ohne das Blutgerüft, nahm das Tuch, das sie um den hatte — sie trug ein dunkelarrirtes Kattunkleid und hatte — sie trug ein dunkelarrirtes Kattunkleid und haupt dem Schaftschaft. das Blutgeruft, nahm das Lucy, bab file batte — sie trug ein dunkelkarrirtes Kattunkleid lukteines buntes Tuch — ab, kniete nieder und überga haupt dem Scharfrichter. Ein kurzes Wimmern, auf den Block gedrückt wurde, ein krachender Sied ein Menschenleben war vernichtet. Kurze Zeit de war ein neuer Block aufgestellt und Steinmaln, best auf ein den Arm des Predigers klammerte, wurde bin geführt. Er war zwar blutroth im Gesicht, aber Maschine. Nach einem kurzen auf dem Schassol phaltenen Gebet mußte er vom Prediger aufgehoben gib dann entkleidete er sich selbst und war im nächsen battenen Gebet mußte er vom Prediger aufgehoben welden bann entkleidete er fich selbst und war im nächken blid eine Leiche. Reindel hatte bei ihm so scharf beiben schollen, daß der Blod mitten zersprang. Die Gine Mörber sind neben einander begraben worben. Stunde später wurde ganz Berlin durch Warnungkanzeigen von der Doppelhinrichtung in Kenntniß gesett. (B.

# Engagement der Mademoiselle Sontag. Aus den "Leiden und Freuden eines Thenters" Direktors", von Benj. Lumsey.

Nachdem Jenny Lind ihren Entschluß, fich vom Machdem Jenny Lind ihren Entschluß, sich purch Theater zurückzuziehen, zur Ausführung und badurch Lumleh in große Berlegenheit gebracht hat, gräfin auf seinen alten Lieblingsgedanken, sich an die Gräfin Mossi zu wenden. "Seit einiger Zeit, schreibt er, hatte ich mir nach gewissen Gerickten hatte ich mir nach gewiffen Gerüchten, welche mir bie Dhren gekommen waren, hoffnung gemacht, baß bie Gräfin Rofft, bie ein? Gräfin Rofft, die einst bewunderte Mabemoifelle Sontag, die Borgangerin der Jenny Lind in einer früheren Generation Die Martin Disettanten früheren Generation, die Angebetete aller Dilettanten trot ihrer boben Gentler trot ihrer hohen Stellung als Gemahlin bes farbir nifchen Gefandten and Gemahlin bes farben nischen Gefandten am Hofe zu Berlin vermocht werben burfte, zur Bubne zuruchten. dürfte, zur Bühne zurudzufehren. Es war allerdings bereits eine Generation vorübergegangen, seit "Die" Sontag auf den Brettern Sontag auf den Brettern des damaligen "Königs-Theater" von dem englischen Publikum Abschied ge-nommen; aber ich bette nommen; aber ich hatte aus zuverlässiger Duelle er fahren, bag trott ber 2 fahren, daß trot ber Zeit und ber mangelnden Praris
in ihrem Berufe bis Graffi fo ihrem Berufe die Stimme ber Grafin Roffi fo brillant, so frisch und rein mare, wie vor langer als zwanzig Jahren bas zwanzig Jahren, baß ihr wundervoller Bortrag und verändert sei, und daß ihre versönliche Erscheinunge obgleich sie seit vielen Jahren Frau und Mutter ge-wesen, pur merie in Jahren Frau und Mutter gewesen, nur wenig von dem Reiz ber Schönheit und Anmuth verloren habe, welche einen fo großen Zauber auf alle Bergen in vergangenen Zeiten ausübten. Daß fo etwas ber Ten frie Menner auf alle Herzen in vergangenen Zeiten ausübtellem man bare und Unglaubliche; aber ich hatte die Bersicherung bare und Unglaubliche; aber ich hatte die Bersicherung ruhte auf wahren und, merkwürdig, diese Bersicherung ruhte auf wahren groten, anisse war also meine nächste "Karte"; aber die Hinderung welche sich diesem Plane entgegenstellten, waren groß, welche sich diesem Plane entgegenstellten, waren groß, welche sie diplomatischen Manöver, welche zu greisbaren Gewebe ausgesponnen, entwickelt und zulest behandeln werden follten, delikat und schwer zu

Bo aber jemals die Diplomatie anzuwenden, benn nicht in den Berhandlungen mit einer Gesandtin? unleh machte also ben Grafen von Westmoreland, laterhandle Gesandter in Berlin, zu seinem Unterhändler; aber bas zeigte fich als ein Miggriff, und ber en glische Minister schrieb zurud, baß, so schneichelhaft auch das Anerbieten gewesen, boch von iher Annahme desselben feine Rede sei, wie er sich kleich gebacht hatte. Doch Lumley hatte noch einen Ersolg gehoht hatte, und wo der Gefandte keinen seines gehoht hatte. Etiolg gehabt hatte, konnte es der Künstler durch-sigismund Thatberg übernahm die Unter-handlungen gandlungen und schrieb bereits im April 1849, daß fich allerbings mit bem Gebanken trage, und duleht ein günstiges Mesultat zu erwarten sei, da in samteit Graf Rossi wahrscheinlich den Staatsdienst werbe versassen zu bergesten der Auflie werbe verlassen und seine Gemahlin um der Zukunft ihrer Kinden und seine Gemahlin um der Zukunft. ihrer Berlaffen und seine Gemahlin um bei Muffen. Matürlich gine gur Buhne zurudfehren muffen. Mathrlich ging Alles mit der tiefsten Berschwiegenheit thalberg bereits die Bedingungen (6000 Pfund für Monate) und die Rollen, in denen die Primadenna auftreten follte, besprochen. Nachdem sich die unterhandlungen bei ben ungewissen Beziehungen bes rafen ponnern bei ben ungewissen Beziehungen beide Grafen Roffi dalb in sein Jaum fardinischen Gouvernement, bald sein Ansicheiben Berbleiben im Staatsdienste, bald sein dogen batten bermuthen ließen, sehr in die Länge geschen batten Grafen und ber Gräfin ein Schreiben, welches ihn berachtigt ber Gräfin ein Schreiben, welches ihn Grachtigtigt befeis benachrichtigte, baß alle politischen Herlin aufgegeben bab baß ihr Haushalt in Berlin aufgegeben bab baß ihr Haushalt in London sein und daß fie 1849, sonbern auch für bie Saison von 1850 ein ongegement auch für bie Saison von 1850 ein in furzer Zeit konnte Engagement auch für die Saison von issenten Bumlet, ber berühmten Brima-Rumleh ,bas Bieberauftreten ber berühmten Prima-Der Mademviselle Sontag, auf der Bühne von einundziefth's Theater, nach einer Abwesenheit von gen einundziesth's Theater, nach einer Abwesenger. Ben Die Fahren von jenen Brettern" ankündi-Die Anzeige erregte allgemeines Erstaunen und viel Kopfschütteln. Opernbesucher von mitlerem Alter tugen fich, wie sie die schöne Sontag ihrer Jugend bieber begrüßen follten; junge Dilettanten frugen fich, Lumseh bon ber Diva ihrer Bäter zu erwarten guten.
Den ? holte die Sontag in Berlin ab, und Sonnabend, tettig Juli, sand ihr interessantes Debüt in Donis

"Linda di Chamonie", statt. Die Kunftlerin, mit unbeschreiblichem Enthusiasmus berglich gerieth zuerft berglicher Theilnahme empfangen, gerieth zuerst be außer Theilnahme empfangen, gerieth zuerst belder Gaffung, aber ein Blid nach ber Loge, achte sie sich ihr Gatte und ihre kindet gregung wieder zu sich.\*) Sie unterdrückte ihre und wieder zu sich.\*) Minuten war sie nur gufregung und in wenigen Minuten war sie nur als ein In Benigen Deminien war fich ergab sich in langer Triumph. "Alle waren überzeugt, es Jahren biese Bunder sein, daß nach niehr als zwanzig kasst. Jahren biese begabte Primadonna mit ungeschwächter Burudsehabte Brimadonna mit ungeschwächter war draft diese begabte Primadonna mit ungeschwucht. das Bunder war eine unzweiselhafte Thatsache. Ihre Stimme Dies so frisch eine und bar fo frisch eine und bar bat so frisch eine und so fchön, wie jemals. Madame Gontag brachte ein fünstlerisches Geschick bethat, welches brachte ein fünstlerisches Geschick berboultommnet worden war, feit sie sich zurückzezogen die alleren Grein, welche einen so großen Zauber es bie alteren Grein, welche einen so großen Zauber ausgeübt hatte, war, alteren Generationen ausgeübt hatte, war, sonderbar, nur wenig verändert. Sie war ger Zeit fonderbar, als verwischt, während die gefällige umgeformt, Contour Beit fast unberührt schien. Die gefällige drucksvolle Gesichts, das fanft strahlende und austudsvolle Auge, und vor Allem das gewinnende Lächeln, Welches, bas jungen bas gewinnen.
waren welches früher so viele Herzen erobert hatte,
fie manner erklärten, daß fämmtlich noch ba. Männer erklärten, daß ben lich noch ba. Dernaläfern ihr ben klarften und ftärkften Operngläfern ihr mehr Marsten und stärtpen den, als 25 zu geben vermöchten. Dirtlich nehr als 25 zu geben vermöchten. Sie wir geben bermöchten. Sie wir geben bei geben the Contag, welche eine frühere Generation etwas mangelhaft als Darftellerin im Spiel gehatte hand und Angelhaft als Darftellerin im Spiel gebewies, daß fie Warme, Leben, Ausfelbst Kraft als bramatische Kunstlerin besaß, ber Bauber ihres schauspielerischen Talents sollte werden Gefanges. Les stoß werden, wie der ihres schauspielerischen Talents source beginnerte nicht lange, und der Sontag - Furore Inde war wieder zum Ersticken voll, und die Aufbrach, welche die Barkellungen der Sontag hervorschaus, welche die Barkellungen der Sontag hervorschaus, welche die Barkellungen der Sontag hervorschausen der Sontag herv gung, welche dum Erstiden voll, und vie Barstellungen ber Sontag hervorwar fast so lärmend, wie in den großen ihrer Borgangerin. Trot ber mächtigen bit schied ber banderen Gand Allen war saft so lärmend, wie in den großen divalität schien die frische "Karte" in meiner Hand bestimmt, das Spiel zu gewinnen."

\*) [Nachfchrift.]

## Die berühmte Sangerin als Schul-Directrice.\*)

Gine Reminifceng ppn A. L. Lua.

Gatte und Kinder galten ber unvergefilichen Frau als bas Sochfte auf biefer Erbe, wie fie benn auch ihrer aften mürdigen Mutter mit einer beispiellosen kindlichen Liebe anhing und ihre Brüder nebst der einzigen Schwester, Die aus religiöser Efstase in's Kloster ging, tief in ihr Berg schloß. Ihr Familienleben war ein Heiligthum, geschaffen durch die Tiefe und Reinheit ihres Gemuths und ben hohen Abel ihrer Geele. Wem es vergonnt gewefen, Diefes Dei= ligthum fennen gu lernen, bem wird es auch jum Bewußtsein gekommen sein, daß ber Ruhm ber Rünft-lerin, mit welchem fie bie beiben hemisphären erfüllt hat, in ben bochften weiblichen Tugenben bes Beiftes und Bergens murgelte.

Mir ift bas Glud ju Theil geworben, 5 Jahre lang ber Benoffe bes Familienlebens zu fein, welches in einer mit allen Reizen des irdifchen Dafeins ge-schmuckten Umfriedung feine Weihe durch die fanfte Wärme und das Licht der Sonne folder Tugenben empfing.

Nachbem ber Rönigl. Sarbinifche Gefandte, Graf Roffi, in ber erften Salfte ber vierziger Jahren von St. Betersburg nach Berlin verfett worden war, hatte seine Gemalin, die einst so geseierte Benriette Sontag, ben dringenden Bunsch, ihren ältesten Sohn Alexander, ber einen in Baris gebilbeten frangösischen Gelehrten zum Gouverneur hatte, nach ben Bringipien ber beutschen Babagogif unterrichten gu laffen. Sie mandte fich beghalb an Den ihr aus früherer Zeit befreundeten Hofrath Dr. Friedrich Forfter mit ber Bitte, ihr einen Lehrer zu empfehlen, indem fie zugleich die Berficherung gab, daß sie entschlossen sei, für einen guten Unterricht das anständigste Honorar zu gahlen. Friedrich Forfter mar erbotig, bie Bitte ber liebenswürdigen Gräfin zu erfüllen und manbte fich, um in biefer Ungelegenheit nicht ben rechten Weg zu verfehlen, an Brofeffor Dichelet, mit bem er burch eine gleiche miffenschaftliche Rich-tung und namentlich als Mitherausgeber ber Segel-schen Werke befreundet war. Während ich bei Michelet auf ber Universität philosophische Borlefungen borte, hatte er mich zum Lehrer feines Gobnes, eines Knaben von seltener geistiger Begabung und Herzensgüte, engagirt. Der Unterricht, welchen ansfänglich der Knabe allein von mir empfing, fand der Aufsicht der jest verewigten Gatin bes Green Registrat fatt. herrn Professors statt. Das gliidliche Elternpaar, welches bazumal nur bas eine Rind hatte, legte auf bie Erziehung beffelben bas größte Bemicht. Diefelbe fand nach ben philosophischen Grundfagen bes Baters benen die sinnige geiftvolle Mutter mit Liebe und Begeisterung anhing. Das Erziehungswerf J. J. Rousseau's, "Emil", beginnt: "Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses: tout dégénere entre les mains de l'homme." Begel'iche Philosophie hat ben erften Theil Diefes berühmt geworbenen Sates allerdings bekanntlich nicht acceptirt, aber ebenfo vermirft fie bie Lehre von ber Erbfünde. — Rach ber Begel'schen Philosophie wird ber Mensch weber mit einem bosen, noch mit einem guten Bringip in feiner Ratur geboren, bern mit einer Kraft, bie sich ebenso jum Guten wie jum Bofen erziehen läßt. Benn also bie junge Menschennatur entartet; wenn fie in eine fittliche Rrantheit und fomit in eine Disharmonie ihres gan= gen Organismus verfällt: bann tragen die Schuld babon biejenigen, unter beren Handen fie fich auf Brrwege verloren. Diernach erkannte Frau Professor Michelet es als ihre höchste Aufgabe an, ihr Göhnden von jeber Befanntichaft mit bem Bofen und jedem Eindruck beffelben ju schützen. Seit ber Geburt mar es feine Stunde aus ihrer Obhut gefommen; fie hatte es nie einer Amme, einer Bonne ober einem anbern Dienftboten, wie bas nur gu häufig in ben vornehmeren Kreifen Mobe ift, jur Wartung und Pflege anvertraut. Die noch fehr junge Frau besuchte, um ihren mit flarem Beift erfannten Mutterpflichten zu genügen, feine Befellichaft, fein Theater ober fonft einen, bem öffentlichen Bergnugen gewibmeten Drt, nicht einmal in Die Rirche ging sie. Die beste Religiosität, so sagte sie sich, übe sie in der Erziehung ihres Kindes, und alles Andere sei eitel. In der That — eine bewundernswerthe Beiftesgröße einer jungen Frau. -Unter

\*) Der Abdruck dieses Artikels ift ohne Erlaubniß des Berfaffers nicht gestattet. Die Redaktion.

folden Umftänden ift es erklärlich, daß der Sohn dieser Frau in einem Alter von sieben Jahren noch nie das Wort Sünde gehört hatte. Denn hätte er es gehört gehabt, so würde er bei der Lebhaftigkeit seines Geistes und seiner bereits schon außerordentlich entwickelten fprachlichen Bewandtheit auch ungweifelhaft eine fehr beftimmte Erklärung des Bortes verlangt haben. Diefe aber hatte in bem angewandten Erziehungsfuftem bie Wirfung eines Fehlers (Fortsetzung folgt.) haben müffen.

### Sandel und Gewerbe.

Danzig, Sonnabend 30. Juli. Unsere Kornbörse batte in d. W. einen sehr ruhigen Berlauf im Gegenjatz uv. W. Das Wetter war warm und trecken, odwohl oft regendrohend, die englischen Märtte geben keine Anregung und über die Blokadee und Kriedens oder Kriegszultände schwebten Zweisel; diese verschiedenen Momente drückten die Preise von Weizen um l. dis 2 Sgr. pro Scheffel, daber der Stand jest ungefähr dem vor 14 Tagen gleich ist. Umsah 750 Lasten, woran wie schon seit geraumer Zeit nur wenige Käuser betheiligt sind, daher jener Preisbruck im Ganzen gegen Erwarten nur ein geringer zu nennen ist. Karbe wird sehr der nur ein geringer zu nennen ist. Karbe wird sehr derügschist, hochbunter 133. 35pld. Weizen 78 bis 75 Sgr.; hellsatiger 129.31pld. 67½ bis 71 Sgr.; bunter 127 bis 131pld. 63 bis 66 Sgr.; rother 127.31pld. 62–66 Sgr., letzterer Preis für recht hübsche Waare. Alles auf 85 Bollpfd.

— Während dieser ganzen Saison war seiner Weizen rar; in viel höherem Grade wird dies in nächter stattsinden, denn die Meldungen über Beschädigungen durch Rost werden setzt sehr hührig, und wäre dies auch auf Distrikte beschräntt, so ist eine allgemeine Benachtheiligung durch die Witterung, welche den Rost veransaßt, doch außer Zweisel. Gesunder schwerer Weizen wird daher zweisel. Gesunder schwerer Weizen wird daher zweisel. Gesunder schwerer Beizen wird daher gesucht sein und bleiben. — Der Werth von potnischem Roggen ging zwar etwas binunter, aber der Umsah beites sich gung von der Umarbeit zu Schiff abgenommen zu werden. 123.266pfd. 37½ bis 39 Sgr. Preußscher 124.28pfd. Roggen wurde bei sehr steiner Buidht von Konsumenten mit 41.42 Sgr. bezahlt. Alles für 81½ 30slpfd. — Gerste sehle. — 70 Easten Erbsen, meistens plunsighe durch mit 41.5 bis 50 Sgr. bezahlt. Ause für sch zu hehen Werden, gebt der Angelen Ausenbenn der Weither oder schwerer. Die Beschalten Zuschen Stützer wird werden, gebt der handel in vielen Fällen leichter oder schwerer. Die Beschalten das 125 kles auf 72 30slpfd. — Kür Spirtins über Scher wir die Fünglend mi Danzig, Sonnabend 30. Juli. Unsere Kornbörse hatte in d. W. einen sehr ruhigen Berlauf im Gegensatz v. B. Das Wetter war warm und trocken, obwohl

# Schiffahrt im Hafen zu Neufahrwasser pro Monat Juli 1864.

Ginget .: Segelich. 78 Abgef: Segelich. 57 do. Dampisch. Dampfsch. 9 Summa 87 Sch. Summa 65 Sch. Davon kamen auß: Davon
22 schwed. u. norwegischen
17 holländischen
17 englischen Häfen
14 dänischen Davon gingen nach preußischen lübedichen medlenburgifchen hamburgischen bremischen ruffischen hannöverschen

Bon ben eingetommenen Schiffen hatten geladen: Ballaft 58, heeringe 10, Steinfohlen 8, Stüdgüter 4, Steinfohlen u. Theerol 2, Gypbsteine, Steinfohlen und Coaf, Salz, Schlemmfreide und Salz je 1 Schiff.

Bon den abgesegelten Schiffen hatten geladen: Roggen 20, Beizen 16, holz 15, verschied. Getreide 7, verschied. Getreide u. div. Güter, Roggen u. Erbsen je 2, Stückgüter, Beizen u. Erbsen und Erbsen je 1 Schiff.

#### Bermischtes.

Bermischen Steischermeister und einem Sattlermeister entstand vor einigen Tagen hier in einem öffentlichen Tokale eine Meinungsverschiedenheit über die Schwere eines anwesenden Landmannes aus der Poln. Eroner Gegend, welcher durch seine Größe und Corpulenz aufstel. Der Sattlermeister D. meinte, derselbe müsse mehr als 200 Pfund wiegen, während der Reischermeister W. behauptete, er wiege nicht so viel. Beibe schlossen nun eine schriftliche Wette ab, dabin gehend, daß, sollte jener Landmann weniger wie 200 Pfd. wiegen, D. an W. für jedes schlende Psund 1 Thaler, sollte er dagegen mehr wie 200 Pfund wiegen, W. an D. für jedes Psund mehr 1 Thaler zu zahlen habe. Beim Wiegen, welches im Beisein von Zeugen vorgenommen wurde, wog der Landmann 219 Psund. Der Keischermeister hat nun an den Sattlermeister 19 Thaler zu zahlen.

Schiffs-Napport aus Meufahrwaffer.

Angekommen am 30. Juli: Klegien, Amaranth, v. Newcaftle, m. Rohlen. — Ferner 3 Schiffe m. Ballaft. Auf der Rhede: Eichmann, Concordia, v. Windau,

uf der Rhede: Eichmann, Concordia, v. Windau, volz nach Lowestoff bestimmt. Gesegelt: 11 Schiffe m. Getreide.

Gesegelt: 11 Schiffe m. Getreide.

Angekommen am 31. Juli:
Richeb, Dampfi. Swanland, v. hull, m. Gütern.
Svendsen, Fix, v. Stadanger, m. heeringen. Hohensang, Arcona, v. Stettin, m. Schlemmkreide.

Besegelt:

v. d. Weile-Muidema, Dampfi. Cycloop, n. Königsberg, m. Gütern. hansen, Tordenstjold, n. hartlepool, mit Getreide.

berg, m. Gu mit Getreide.

Angekommen am 1. August: Eusiter, Mary, v. Tayport, m. Kohlen. — Ferner 2 Schiffe m. Ballast. Gesegelt: 11 Schiffe m. Getreide. Ankommend: 1 Kuff u. 1 Schooner. Wind: SB.

Borsen-Verkause zu Vanzig am 1. August. Weizen, 150 East, 133, 134pfd. st. 445; 131.32pfd. fl. 435; 131pfd. st. 415, 417, 420; 129.30pfd. st. 412, 415; 128.29pfd. st. 402½, Aues pr. 85pfd. Roggen, 124.25, 125.26pfd. st. 235; 123pfd. st. 232½ pr. 81½pfd. Weiße Erbsen, st. 300 pr. 90pfd. Rübien st. 600, 615, 621.

| Course qu Dangig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ant | 1. Augu     | ft.  | al la |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|-------|
| The state of the s |     | Brief       | Geld | gem,  |
| London 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . tlr.6.211 | -    | -     |
| Amfterdam furg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |      | -     |
| do. 2 Dt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |      | _     |
| Weftpr. PfBr. 31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             |      | -     |
| do. 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             | -    | -     |
| Danz. Stadt-Obligationen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             | -    | -     |

#### Meteorologische Beobachtungen.

| Juli 30 4  | 338,00 | + 18,8 | mn B. frift, hell, bem. |
|------------|--------|--------|-------------------------|
| 31 12      | 338,84 | 19,2   | MB. mäß. bell, wolfig.  |
| August 1 7 | 337,41 | 15,9   | Sudl. still, difig.     |
| 12         | 336,62 | 20,2   | Beftl., flau, bezogen.  |

### Angekommene Fremde.

Im Englischen Baufe :

Im Englischen Hause:
Die Rittergutsbes. Plehn a. Moroczin u. Plehn a. Kopitkowo. Zustizrath Kairies n. Fam. a. Graudenz. Rechts-Anwalt Engelmann a. Königsberg. Offizier Lebedoff a. Rugtand. Die Particuliers v. Restorsf aus Medlenburg u. Stavenow a. Königsberg. Die Kaust. Oldemeyer u. Seelig a. Leipzig, W. u. B. Littell aus London, Lebach a. Elberfeld u. Levy a. hamburg. Frau Particulierin Bandtsie n. Fam. a. Barschau.

Dotel de Berlin:

Sutsbes. v. Karlowski a. Gledriannen. Die Kaust. Haale, Brühl, Keine, London, Brodmann, S. u. M. Cohn, Bade u. Terberger a. Berlin, Seelig a. Leipzig, Kaiser a. Glenur de Konds, Seeger a. Neustadt, Flügel aus Mainz, Krebs u. Zeschinski a. halberstadt, huber aus Hanau u. Ehrenberg a. Landsberg.

Danau u. Ehrenberg a. Kandsberg.

Walter's Hotel:

hauptmann a. D. Frhr. v. Rosenberg a. Klößen.
Postrath Ottendorff a. Gumbinnen. Stadtrath Dieper a. Berlin. Die Rittergutsbes. Pieper a. Puc u. v. hoven a. Köhrsdorf. Deichbauptmann Ziehm a. Liebenau. Baumeister Weber a. Döbern. Reg. Referendar Jordan a. Coblenz. Die Gutsbes. Biber n. Töchter a. Gorrep u. Ruhnke a. Sykorczyn. Hotelbes. Müller a. Marienburg. Fabritant horstmann a. Pr. Stargardt. Kausm. Cassierer a. Breslau. Frau Oberst herkt nehst Kamilie a. Königsberg. a. Königsberg.

a. Königsberg.

Hotel zum Kronprinzen:
Hauptm. u. Rittergutsbes. Müller, Rentier Liebrecht u. Frau Gutsbes. Liebrecht a. Rauenfelde. Die Rittergutsbessißer Baron v. Blumberg a. Saviat, Labesius aus Groß Bendomin und Malzahn aus Liebenau. Lieutenant heinrich und Arzt Bosse a. Königsberg. Asselfior Weber a. Erossen. Privatier Grünwald aus Soldin. Die Kaust. v. Riesen a. Etding, Euronge aus Danzig, Arcjante a. Bromberg, Mowis, Freund und Schulz a. Bertin. Stud. theol. Weinmann a. Kastrow. Matrose i. d. Kgl. Marine Conradi a. Münster.

Matroje i. d. Rgl. Waring Conradt a. Munster.

Hotel drei Mohren:
Lieut. v. Raussendors, Fabrikant Kirchheim, Stud.
Dräger u. Cand. theol. Dittmann a. Berlin. Kausm.
Hoder a. Strassund. Ober-Inspektor Bente a. Cammin.
Steuerrath Mewes n. Gattin a. Stettin. Fabrikant
Bollin n. Fam. a. Königeberg in Pr.

Hotel d'Oliva:

Mutakel Lebennu a. Morringehang. Mutakelater

Sutsbes. Lehmann a. Gorznechowo. Gutspächter Muller a. Kinten. Rentier Radzicki u. Professor Maßmann n. Gattin a. Berlin. Die Kaust. Krane aus Berlin, Drevsus a. Coln a. R. u. Bennheim a. Magdeburg. Cand. theol. Richter u. henius a. Königsberg.

# Victoria - Cheater.

Dienstag, den 2. August. Zum ersten Male (neu):
Sin Fremder. Lustspiel in 3 Aften von ...
Dierauf zum ersten Male (neu): Guter Mond,
du gehst fo stille! Burleste mit Gesang von G. Salingré. Musit von A. Conradi.

Mein Büreau befindet sich Hundegasse Nr. 43, parterre.

Danzig, ben 16. Juli 1864. Der Justig-Rath Weiss, Rechts = Anwalt und Notar.

Befanntmachung.

Bir machen hierdurch befannt, bag ber dies: jährige Dominifs : Pferdemarkt baf ber Dies: in ber Zeit vom 5. bis zum 10. August cr. por bem hohen Thore auf bem heumarkte statt-

Danzig, ben 29. Juli 1864.

Der Magistrat.

Befanntmachung.

Die am rechten Mottlau = Ufer neben bem neu eingerichteten Bleihofe zwischen biefem und ber Mottlau einerseits und bem Königs = Speicher und bem großen Stichfanal andererfeits eingerichteten 9 umgaunten Blate, wovon ber gunachft bem großen Stichfanal belegene bie Rummer 1, ber bannfolgenbe Blat die Nr. 2 u. f. w., ber lette Blat am Rönigs Speicher alfo die Nr. 9 führt und von benen:

a. Plat Nr. 1 41,86 Q=Rth. preuß. b. ,, Nr. 2 40,1 ,, b. " Mr. 3 40,8 d. Mr. 4 40 " Mr. 5 40,2 " Mr. 6 40 f.

Mr. 7 40,01 " h. Mr. 8 40,09 Mr. 9 43

enthalten, follen und zwar jeder Plat befonders zur Lagerung von Stückgütern, Kohlen 2c. vom 1. September cr. ab, auf 3 Jahre in öffentlicher Licitation vermiethet werben.

Bierzu haben wir einen Termin auf

den G. August c.,

von Bormittags 11 Uhr ab, vor bem herrn Rämmerer und Stadtrath Strauß im Rathhaufe hiefelbst anberaumt und laben Mietheluftige bagu mit bem Bemerten ein, bag mit ber Ausbietung ber einzelnen Blate um 12 Uhr begonnen werden wirb, und nach Schlug einer jeden Licitation Nachgebote nicht weiter angenommen werben.

Die Bermiethungs-Bedingungen werden im Termin publicirt werden, find aber auch vorher schon in unserem 3. rathhäuslichen Bureau einzusehen.

Danzig, ben 13. Juli 1864.

Der Magistrat.

So eben ist erschienen und von mir und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Grammatik der hebräischen Sprache,

mit besonderer Berücksichtigung des Selbst-Unterrichts von W. Ph. Blech.

121 Bogen und 2 Tabellen. gr. 80. geh. 24 Sgr. Th. Anhuth, Langenmarkt No. 10.

# R. Kowalsky, Maschinenfabrik in Danzig, 4. Damm Mr. 3,

empfiehlt hiermit feine unterm 27. Juni 1864 patentirte Mafchinen jum Ginwalfen von Borberblättern für Stiefel zum Gebrauch für Schuhmacher, Lederzurichter und Lederhandler. Diefe Mafchine liefert in einer Stunde

40 bis 50 Paar Balken. Gleichzeitig bringe ich hiermit auch meine für jeden Gebrauch sich eignende Nähmaschinen in Erinnerung.

R. Kowalsky, 4. Damm Nr. 3.

Permanente Ausstellung

ber neuften Galanterie und Lederwaaren, Gefangbücher, Photographie:Albums und Rähme in schönsten Mustern.
Lager von Pettschaften und Wäscheftempeln.
Galanterie- und Kurzwaaren aus Bronce, holz, Leder,
Metall, Horn, Porzellan, Alabaster 2c. Nippes= und
Cotillonsachen, Bisonterie. Neberhaupt stets das
Neueste zu Gelegenheitsz, Geburtstagsz,
und Festgeschenken aller Art beim Buchbinder
J. L. Preuss, Portechaisengasse 3.

**经验验** 

Die Mitglieder des Bienen 3ucht-Vereins versammeln sich am 8. August c., Mittags 2 uhr im Friedrich:Wilhelm:Schützen Hause zu Danzig.

Gine fleine verschließbare Holzbude Portechaisengaffe 3. ift zu vermiethen

Der Ausverfauf des großen optischen, mathematischen, physikalischen und Stereossonen Bagers im Hotel 3um Preußischen Fof am Langen markt, Zimmer Nr. 2, 1 Er. h., ist von Morgens 8 bis Abende 7 Uhr geöffnet.

u folgenden in der Charle histigen

Bu folgenden in der That außerft billigen greifen

find daselbst zu haben:
Fernröhre, messingene, 3 Auszüge und 6 Gläselwelche auf bedeutende Entsernungen die Gegenfankt deutlich erkennen lassen, früher 8 und 6 Fest nut 4 und 3 Marine: und See Fernröhre für 4 und 3 Marine: und See Fernröhre für für 8 und 10 Me Mierostope von der flätzlige für 8 und 10 Me Mierostope von der flätzlige für 8 und 10 Me Mierostope von der flätzlige für 8 und 10 Me Mierostope von der flätzlige für 8 und 10 Me Mierostope von der flätzlige für 8 und 10 Me Mierostope von der flätzlige Gerungen früher in den neuesten flätzlige der Legenschaften der Konpolitie und Formerstelle zu 2,3 und 4 Me Loupen sür Aerzie und Botonstell zu 10, 15 und 20 Me Reitzeuge zu 15, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 10 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 10 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger und Kompasse zu 5, 20 u. 20 Meroste Lesselfiger 20 u. 20 Meroste 20 u. 20 Meroste 20 Borzügliche Barometer zu 2 R Therm Tabell 10 Gr. Alkoholometer mit Aichichein und 30 F 21 M. Libellen (Wasserwaagen) zu 20 und 30 porrät

As Für Brillenbedürftige find vorrätig ächt goldene Brillen, früherer Preiß 3 3 jest nut 3 jest nut 3 jest

Stahlbrillen mit weißen und blauen 30 Millen 15, 20 und 30 Millen 20 und 30 Millen genau untersucht, damit ein Jeder die genau passenter.

Brille erhält.

ue erhalt. Lorgnetten u. Pince nez 3u 15, 20 u. 30 %.
Berner sollen an 5000 Dutend der herrlichten
Setereofcophilder Stereofcopbilder und Apparate, bie Galifier bie biefer bie Galifier bie biefer bie Galifier bie biefer bie Galifier biefer biefe um gänzlich damit zu räumen, gleichfalls für die dinit der bisherigen Preise ausverkauft werden. Gin apparati mit 12 schönen Bildern nur 25 Fn. Sotel sign

Preußlichen Dof" fratt.

ROBLAFFECTE Belgient

approbirt in Frankreich, Defterreich, Ruhland, verweisen wir des Weiteren auf die bei allen Depol vorräthige Brochure über die vegetabilische Gelm des Dr. Boyveau-Lassecteur.

Der Nob Laffecteur, desse Wirspanseis feit fakt einem Jahrhundert anerkannt ist, ift ein blutreinigswegetabilischer Syrup, leicht verdaulich und den greifen nehmem Geschmack. — Dieser Nob wird von den greifen nehmem Geschmack. — Dieser Nob wird von den greifen auch Landen und den geschen der Länder empfohlen zur heitung der hauffranken und sowie im Allgemeinen der, aus verdorbenen grupp erset dem Blute entspringenden Leiden. Den Sarsavarille und Seisenkraut z. weit überlicht und der Nob den Leberihran und das Jod. Kaliunt.

Der Nob Laffecteur — nur dann auf auf eine alls ächt garantier

Der Rob Laffecteur — nur dan autoristit und als ächt garantirt, wenn er die Unterschrift der erweiselle um neue und veraltete anstedende Krankbeiten um neue und veraltete anstedende Krankbeiten Unwendung mercurieller Substanzen gründlich unterschrieben.

Bu finden: Berlin bei Grunzig u. Cofter. Rönigsberg bei 3. B.

General-Depôt in Paris, 12 rue Rebet Veneral-Depôt in Paris, 12 rue Rients Vor Fälschung wird gewarnt. welche mal den Streifen verlangen, welche den Stöpfel bedeckt und die Unterschrift "Giraudeau de St. Connais" träß

Bei Edwin Groening ift soeben erschief Das große Danziger Stadtsell. Sumoriftische Zusammenstellung der eigenthümliche Beneunungen der Dausiger Etwasen u. Plate

Beneunungen der Danziger Strafen, Gaffen u. Bill

# Spilepsie (Fallsucht) = Leidendell renommirten Arztes mitgothois

wird die Abresse eines renommirten Arztes mitgetheilt, welcher ein sicheres Mittel zur schnellen und bauernd heilung ber Epilepsie besitzt. — Näheres auf Franco = Anfragen zu erfahren durch herrn Secretair Bepler in Berlin, Solggartenftr. 3

# Damast: Tischgedecken und naturgrauen Deckel

Bugleich übernehme ich Aufträge zu Ginkaufen von roben, weißen und bunten Beinen, Jascherfeite Befannichaften habe.

Breslen Gustav Böring.

Berantwortliche Retaction, Drud und Berlag von Erwin Groening in Dangig.

Breslan, Grune Baumbrude Mr. 2.